# Posener Intelligens = Blatt.

# Montag, den 22. Februar 1830.

Angekommene Fremde bom 19. Februar 1830.

Hr. Kaufmann Ebler and Berlin, Hr. Kaufmann Strütkli aus Magdesburg, I. in No. 243. Breslauerstraße; Hr. Kommissarius Jaraczewski aus Jaraczewo, Hr. Erbherr Kwiatsowski aus Gębitz, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Erbherr Kowalski aus Gryzyn, I. in No. 175. Wasserstraße; Hr. Vittmeister v. Pfuhl aus Kosten, Hr. Pachter v. Chelsowski aus Kleszczewo, Hr. Gutsbesißer v. Erzebuchowski aus Korzuchowo, I. in No. 384. Gerberstraße.

#### Edictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte werden nachstehende Person nen, als:

1): George Rabke, Sohn des Ackermirths Andreas Radke, aus Zakrzewer Hauland, Schrimmer Kreifes, der seit seiner im Herbste 1806 erfolgten Aushebung zum Soldaten von sich keine Nachricht gegeben,

2) Bernhard Langowicz, am 22. Juni 1789 in Buk geboren, ber im Jahre 1812 unter bas polnische

Militair gegangen,

3) Bernhard Trapoft, hier ben 24. Januar 1793 geboren, Sohn best verstorbenen Schuhmachers Martin Trapofti, ber 1812 jum polnischen Militair ausgehoben worden, und nach Rußland gegangen,

Zapozew Edyktalny.

Przed podpisany Sąd Ziemiański

nastepuiace osoby, iako to:

1) George Radke, syn rolnika Andrzeia Radke z Zakrzewskich holędrów, Powiatu Szremskiego, który w czasie zaciągnienia go w iesieni 1806. r. do żołnierzy nastąpionego, żadnéy o sobie nie dał wiadomości,

2) Bernhard Langowicz dnia 22. Czerwca 1789. w Buku urodzony, który w r. 1812. udal się do

woyska polskiego,

3) Bernhard Trapski, tu w roku 1793 dnia 24. Czerwca urodzony, syn zmarłego szewca Marcina Trapskiego, który 1812. roku do woyska polskiego wzię ty do Rossyi udał się, 4) Christian Bramer aus Neu-Dabros wo, Buker Kreifes, im November 1806 zum polnischen Militair ausgehoben,

5) Andreas Dannemann von bier, ber 1792 ins polnische Militair ein=

trat,

6) George und Gottlieb Gebrüber Prause, aus Kielczyner hauland bei Xiaz, von denen ersterer 1806 zum polnischen Militair ausgehoeben, 1810 die letzte Nachricht aus Danzig von sich gegeben, und der andre 1808 zum polnischen Militair genommen, im Jahre 1811 aus einem Lazareth in Warschau die letzte Kunde von sich gegeben,

7) Johann Dilling aus Peten hauland bei Moschin, der 1811 jum polnischen Militair ausgehoben,

nach Spanien marschirte,

8) Andreas Mielke aus Nadzewo, ber im Jahre 1805 im preußischen Militair und zwar im v. Tschepe= schen Regimente gestanden,

9) Gottlieb Flegel, Sohn der verstors benen Hebamme Muller, primo voto Flegel, angeblich in Sachsen geboren, seit 1808 von hier abwes fend,

10) Schmibt Abalbert Arubezonski, der im Jahre 1807 aus seinem Wohnorte Chudopice, Buker Kreises, sich entfernt,

(1) Eva Stryczynsfa, Tochter bes Gis genthumere George Stryczynefi,

 Christian Brämer z nowéy Dąbrowy, Powiatu Bukowskiego, w Listopadzie 1806. r. do woyska polskiego wzięty,

5) Andrzey Dannemann z Poznania, który w roku 1792. do

woyska polskiego udał się, 6) George i Gottlieb bracia Prause,

z holendrów Kielczyńskich pod Xiążem, z których pierwszy w roku 1806. do woyska polskiego wzięty, 1810. roku ostatnią z Gdańska dał o sobie wiadomość, a drugi w roku 1808 do woyska polskiego równie wzięty w roku 1811 z lazaretu Warszawskiego ostatnia o tymże była wiadomość.

7) Jan Dilling z Petzen holendrów pod Mosiną, który w roku 1811 do woysk polskich wzięty, do

Hiszpanii pomaszerował,

 Andrzey Mielke z Radzewa, który w roku 1805. w woysku pruskim a mianowicie pułku de

Tschepen zostawał,

9) Gottlieb Flegel, syn zmarléy akuszerki Müller, pierwszych ślubin Flegel, podług podania w Saxonii urodzony, od roku 1808. tu ztąd oddalił się i nieprzytomny,

10) Kował Woyciech Krubczyński, który w roku 1807, z swego zamieszkania Chudopice w Powiecie Bukowskim oddalił się,

11) Ewa Stryczyńska, córka właściciela George Stryczyńskiego z aus Piotrowo bei Posen 1786 geboren, und mit ihrem, dem Namen nach unbekannten Manne, einem Grenzaufseher, im Jahre 1810 in die Gegend von Meseritz

verzogen,

12) Augustin Schmidt, Sohn der Dorothea Schmidt, der im Jahre
1809, 17 Jahr alt, in polnische Herrrdienste genommen, zunächst im 16. dann im 8. Regimente, 3. Bataillon, der Division des General Zaizczek, als Feldwebel bis 1812 gestanden, in diesem Jahre die letzte Nachricht von sich gegeben, und nach Rußland marschirt seyn soll,

13) Johann Gottlieb Fischer, ber als Knabe von 15 Jahren vor långer als 30 Jahren von Neubrück nach ber Hammermühle zu Neu-Tompst geschickt, nicht mehr zurückgekommen und von seinem Leben keine

Machricht gegeben,

Priedrich Anastasius Schulwiß, Sohn des hierselbst verstorbenen ehemaligen Regierungs-Salarien-Rassen-Controlleurs, Carl Christoph Schulwiß, der 1809 als Schuhmacher-Lehrling zum polnisschen Militair ausgehoben und mit diesem nach Rußland gezogen senn soll,

25) Johann Laszyk, Sohn bes Franz 25) Laszyk, der in seinem 22. Jahre 1806 in Dolzig zum polnischen Militair ausgehoben, nach Rußz

land marschirt,

Piotrowa pod Poznaniem w foku 1786. urodzona, i z iednym niewiadomego nazwiska dozorcą granicznym w roku 1810. w okolice Międzyrzecza przeprowadziła się,

- Schmidt, który w roku 1809 lat 17 maiący, w dworze polskim służbę przyjął, potem w roku 16. Dywizyi Generała Zaiączek, 8. pułku 3. batalionu iako Feldwebel aż do roku 1812 służył, w tym roku ostatnią o sobie dał wiadomość a potem do Rossyi wymaszerować miał,
- 13) Jan Gottlieb Fischer, który iako chłopak w 15. roku daléy iak 30 lat z Neybryku do mlyna Hammer do Zaniemyśla posłany więcey niepowrócił i o swem życiu żadney nie dał wiadomości,
- 14) Friedrich Anastazy Szulwitz, syn zmarfego tu byłego Kontrolera Kassy Regencyi Karola Krysztofa Szulwitz, który wroku 1809. iako uczeń szewski do woyska polskiego wzięty i do Rossyi potem udał się,
  - 5) Jan Łasczyk syn Franciszka Łasczyk, który lat 22 maiąc w roku 1806. w Dolsku do woyska polskiego wzięty, do Rossyi wymaszerował,

16) Caroline Marianna Czarfowsfa pon bier, die in ihrem 18. Jahre 1806 verschwand, und

17) Zaver v. Jastolsti, welcher vor 30 Jahren von Pofen fich entfernt, im b. Cichuckifchen Regimente ge= bient, und im Sabre 1793 in ber Echlacht bei Prag geblieben fenn

To wie beren etwa binterlaffene Erben und Erbnehmer hiermit aufgefordert, pon ihrem leben und Aufenthalte fofort und fpateftens bis ju bem auf den 27. Junius 1830 Vormittage um guhr por bem Landgerichte-Rath Culemann in unferm Gerichts : Schloffe angesetten Termine Madricht zu geben und weitere Umweifung gu gewärtigen, indem fonft auf ihre LodeBerklarung und was bem anhangig, nach Borfchrift ber Gefete erfannt werden wird.

Pofen ben 9. Juli 1829. Ronigl. Dreuß. Landgericht. 16) Karolina Marianna Czarkowska, tu z Poznania, która dat 18 maiąc w roku 1806. zwikneża,

Xawery Jaskolski, ktory z Po-17) znania przed 30. laty się odda-/ lil. w pułku Cichuckiego służył i w batalii pod Praga 1793. ro-

ku miał poledz,

iako też ich pozostali sukcessorowie lub spadkobiercy wzywaią się niniey. szem, aby o swem życiu lub pobyciu niezwłocznie i naypóźniey aż do terminu na dzień 22. Czerwca 1830 przed południem o godzinie 9. w naszym Zamku sądowym przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann wyznaczonym wiadomość dali, i dalszych rozporządzeń oczekiwali, gdyż inaczey na ogłoszenie ich za umarłych i co temu stosowném podług przepisu prawa zadecydowanem zostanie.

Poznań dnia 9. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zum Michael Polefußichen Nach= laffe gehörige, im Gosciejemer Walde belegene Etabliffement, ber Gicbfamp genannt, welches auf 700 Rthl. gewurs bigt worden ift, foll, ba bas Meiftge= bot von 905 Rthl. nicht erlegt worden, anderweit offentlich an den Meiftbieten= ben verkauft werden und ber peremtoria iche Bietungs=Termin ift auf den 19. Mai 1830 Vormittags um 10 Uhr por bem Landgerichte = Rath Mandel in Patent Subhastacyiny.

Posiadłość gruntu Eichkamp zwana, do pozostałości Michała Polsfuss się należąca, w boru Gościejewskim polożona, na 700 tal. oszacowana, ma bydź, ponieważ pluslicitum 905 tal. złożonem nie zostało, powtórnie publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym celu termin peremtoryczny na dzień 19. Maia 1830 zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Mandel

unserm Instruktions Zimmer angesetzt, zu welchem Rauflustige mit dem Bemersken vorgeladen werden, daß das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Grünsde eine Ausnahme nothwendig machen. Die Licitations = Bedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Dofen den 24. December 1829. Konigl. Preuß. Land-Gericht. w naszym zamku sądowym wyznaczonym iest, na który ochotę maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, iż wspomniony grunt naywięcey daiącemu przybitym będzie, skoro prawne przeszkody nie zaydą. Poznań d. 24. Grudnia 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaffations : Patent.

Das in der Stadt Wronke unter Nro. 176. belegene, dem Carl Friedrich Galslert zugehörige massive Haus nedst Etalslung, welches auf 929 Athlr. 10 sgr. taxirt worden ist, soll auf Antrag eines MealsGläubigers diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. — Hiezu haben wir einen Termin auf den 4. Mai c. früh um 9 Uhr vor dem Landgerichtssath Nötel in unserm Gerichtsschlosse anberaumt, zu welchem wir Kaussusgige mit dem Bemerken vorladen, daß der Zuschlag erfolgen soll, sobald nicht gessehliche Hindernisse sterbieten.

Die Taxe und Kaufbedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 25. Januar 1830. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Wronkach pod Nr. 176. położona, Karola Fryderyka Gallerta własna, z domu murowanego wraz z staynią składaią. ca sie, na 929 tal. 10 sgr. otaxowana, ma bydź na wniosek iednego realnego wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym celu termin na dzień 4. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Nötel w naszym zamku sądowym wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tem nadmienieniem wzywamy, iż przybicie nastapi, skoro prawne przeszkody nie zaydą. - Taxaikondycye kupna mogą bydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 25. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaffations - Patent.

Jum Verkauf bes im Inowraclawschen Kreise belegenen, bem Franz v. Micczstowski gehörigen, und auf 29,886 Athl. 3 fgr. 4 pf. abgeschätzten Ritter=Guts Tuczno No. 297. siehen im Wege ber nothwendigen Subhastation die Vietungs=
Termine auf

ben 30. September 1829, ben 30. December 1829, und der peremtorische Termin auf ben 6. April 1830, Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Ober= Landed=Gerichts=Affessor Boltz an hiesiger Gerichtsstelle au.

Die Tare fann gu feber Zeit in unfe=

Zugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbekannten Personen, als:

1) ber Besitzer bes Guts Tuczno, Frang v. Mieczkoweki,

2) die Realglaubigerin Beate Hennes mener,

3) ber Realgläubiger Johann v. Gorski, aufgefordert, die obigen Termine selbst ober durch Mandatarien, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Rafalski, Schöpeke und Schulz vorgeschlagen werden, wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistedbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der

Patent subhastacyiny.
Do sprzedaży wsi szlacheckiey
Tuczna No. 29% w powiecie Inowrocławskim polożoney, Franciszkowi Mieczkowskiemu należącey
wraz z przyległościami, która według taxy landszaftowey natal. 29886
śgr. 3 fen 4 oszacowano, są w drodze konieczney subhastacyi termina

na dzień 30. Września 1829. na dzień 30. Grudnia 1829. termin zaś peremtoryczny. na dzień 6. Kwietnia 1830.

zrana o godzinie 9. przed Ur. Voelz assesorem Sądu Ziemiańskiego, w mieyscu wyznaczone.

Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywaią się z pobytus niewiadome osoby, iako to:

1) dziedzie dóbr Tuczna Franciszek Mieczkowski,

2) wierzycielka realna Beata Hennemeyer,

3) wierzyciel realny Jan Górski; aby w terminach powyżéy wzmiankowanych końcem strzeżenia swych praw, albo osobiście lub przez prawnoważnych mandataryuszów, na których im się Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi Rafalski, Szepke i Szulc przedstawiaią stawili, w przeciwnym bowiem razie, dobra więce wy daiącemu nietylko przysądzone, lecz oraz po sądowém złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaią-

lettern, ohne baß es zu biejem 3wed ber Production bes Infiruments bedarf, verfügt werden foll.

Bromberg den 30. April 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

cych pretensyy, a mianowicie tychže ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazaném zostanie.

Bydgoszcz d. 30. Kwietnia 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal=Citation.

Auf ben Untrag ber Amtmann Gas muel Rehringschen Erben werben

- 1) die Johanna Ludovica verwittwete b. Ralfftein, fur welche in bem Sypothekenbuche bes vormale im Caminfchen jest Schubinfchen Rreife Bromberger Departemente, belege= nen Gute Rospetef Rubr. III. No. I. eine ihrem Chemanne Diz chael v. Ralfstein pro dote inferir= te und von den ehemaligen Befig= gern biefes Gutes am 23. Mary 1778 auerfannte Gumme von 8000 Athl. und No. 2. auf Grund ber mit ihrem genannten Cheman= ne eingetragenen Chestiftung vom 20. Februar 1731 eine Summe bon 1600 Athl. interimiftifch einges tragen, und
- 2) die Geschwister Anna verwittwete v. Lochocka, Antonina und Francisca v. Kalkstein, für welche Rubr. III. No. 3. die ihnen aus diesem Gute zustehende und am 5. April 1777 von den ehemaligen Besitzern desselben Andreas Foseph und Kons

Zapozew Edyktalny.

Na wniesek sukcessorów Samuela Nehringa amtmana zapozywaią się publicznie:

- I) Joanna Ludwika owdowiała Kalke stein, dla któréy w księdze hypoteczney dobr Rozpętka, dawniev w Kaminskim a teraz Szubskim Powiecie. Bydgoskim Departamencie, polożonych, Rubr. III. No. 1. summa Tal. 8000 meżowi swoiemu Michatowi Kalksteinowi pro dote wniesiona, a przez bywszych dziedziców dóbr tychże pod dn. 23. Marca 1778 przyznana i No. 2: summa tal. 1600 na fundamencie intercyzy ślubney z mężem swym wyżey wspomnionym na dniu 20. Lutego 1731 sporządzoney tymczasowie są zaintabulowane,
- Lochocka i Antonina i Franciszka Kalkstein, dla których Rubr.

  III. Nro. 3. porcya w kwocie nieustanowiona z dóbr tychże im się należąca a od bywszych dziedziców rzeczonych dóbr Andrzeia Józefa i Konstantego

fantim v. Kalfftein anerkannte, in Quanto unbestimmte Abfindung haftet,

beren Erben, Ceffionarien ober die fonft in die Rechte berfelben getreten find, hierdurch öffentlich vorgeladen, in bem auf den 16. Marg 1830 Bormit= tage um 9 Uhr in unferm Inftruttione= Bimmer vor dem herrn Landgerichts, Auseultator Genff anberaumten Termine entweder perfonlich oder burch gefetlich julagige Bevollmachtigte, wozu ihnen Die Juftig=Commiffarien Schopfe, Bo= gel und Schulz vorgeschlagen werben, ju erscheinen, ihre Unfpruche an bie gebachten Poften anzumelden und gu be= scheinigen, wibrigenfalls fie mit ihren Unspruchen pracludirt und bie Lofchung. niffe ausgesprochen werden wird.

Bromberg ben 2. November 1829.

Ronigh Preuß, Landgericht.

Kalksteinów pod dniem 5. Kwietnia 1777. roku przyznane, iest zahypotekowana,

tychże spadkobiercy, cessyonaryusze i ci, którzykolwiek w ich prawa wstąpili, ażeby w terminie na dzień 16. Marca 1830 r. zrana o godzinie 9. w izbie naszéy instrukcyiney przed Ur. Senff Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Vogel, Szepke i Schulca przedstawiamy, stawili się, pretensye swe do rzeczonych intabulatów podali i takowe udowodnili, inaczéy bowiem z temiż prekludowaber Poften in dem zu ergehenden Erfennt= ni i wymazanie tychze intabulatow w. wyroku zapaść maiącym nakazanem zostanie.

> Bydgoszcz d. 2. Listopada 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nro. 45. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaffations = Patent.

Das im Ostrzeszower Kreise, in der Stadt Kempen unter No. 268, belegene, dem Kurschner Earl Kontny gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlischen Tare auf 248 Athl. 15 sgr. abgeschäft ist, soll Schuldenhalber öffentlich am den Meistbietenden verfauft werden, und ist der pereintorische Dietungs = Termin auf den 20. April 1830 Nachmittags um 2 Uhr vor dem Königstichen Friedens. Gericht in Kempen angesfest, zu welchem Kaussussige eingeladen werden.

Die Taxe liegt bei biefem Gericht gur Einsehung bereit:

Rrotofdin ben 14. December 1829:

Ronigl. Preuf. Land : Gericht.

Chiftal = Vorladung.

Auf dem im Wreschner Kreise belegenen Gute Brzostkowo cum attinentiis
haftet Rubr. III. No. 1. ein Capital
von 2000 Athl. oder 12000 Gulden
poln. für die Erben der Marianna gebornen v Kierska verwittwet gewesenen
Farukowska, welches auf den Antrag
des vorigen Eigenthümers Anton Lodzin
o. Poninskt, ohne Ertheilung eines Hypotheken-Recognitions-Scheins eingetragen worden.

Diese Sypotheken-Schuld ift nach Unes

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostająca, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nrem. 268. porozona, do Karola Kontny kuśnierza należąca, która według taxy sądowey na 248 tal. 15 sgr. ocenioną została, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydž ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 20. Kwietnia 1830 po południu o godzinie 2. przed Królew. skim Sądem Pokoiu w Kempnie wyznaczonym został, do którego chęć kupiemia maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa w Sądzie tym przeyrzana

bydz może.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wsi Brzostkowie z przynależytościami w powiecie Wrzesińskim 
położoney, zahipotekowany iest 
pod Rubr. III. Nr. 1. kapitał 2000 
tal. czyli 12000 złp. dla sukcessorów 
niegdy Maryanny z Karskich byłey 
wdowy Jaruchowskiey, któren na 
wniosek przeszłego właściciela Antoniego Łodzia Ponińskiego bez udzielenia zaświadczenia hipotecznego zapisanym został.

Wspomniony dlug hipoteczny we.

weis ber bon ber jegigen Befigerin Bar. bara Cjarnetta gebornen bon Rwileda beigebrachten Rotariate = Quittung von bem borigen Gigenthumer, Staroffen Anton Lodgin b. Poninefi, bereite im Sabre 1817 an Die Gebruder Bincent und Mathias w. Jarochowefi bezahlt worden. Da diefelben jedoch als Erben ber b. Jarufowefa, wofur fie fich ausgegeben haben, nicht gehorig legitimirt und ihr gegenwartiger Aufenthalt unbefannt ift, fo werden alle biejenigen. welche an die gedachte Forderung Un= fpruche ju baben vermeinen, hiermit porgeladen, in bem auf ben 21. 21 pril 1830 por bem Landgerichte = Math von Potryfowefi Bormittage um 9 Uhr bie= felbft angesetzten Termine gu erscheinen und ihre Rechte geltend zu machen, mi= brigenfalls ihnen rudfichtlich jener Forberung ein ewiges Stillschweigen aufer= legt und die Lofdjung berfelben im Syn= pothefen-Buche angcordnet werden wird.

Gnesen am 28. November 1829.

Ronigl Preuß. Landgericht.

Subhastations-Patent.
Das im Wreschner Kreise, im Domainen-Umte Gozdowo belegene Erbpachtsvorwerk Dabrowo No. 1., auf welchem ein jährlicher Canon von 42 Rthl. 10 sgr. haftet, und welches nach ber im Monat April c. gerichtlich aufgenommenen Tare einen Minderwerth von 572 Rthl. hat, soll auf ben Antrag dług wykazu kwitu notaryackiego przez teraźnieyszą właścicielkę Ur. Barbare z Kwileckich Czarnecka złožony został iuż w roku 1817. przez dawnieyszego właściciela Starostę Antoniego Łodzia Ponińskiego Wincentemu i Macieiowi braciom Jarochowskim zapłacony. Gdy ciż iednak iako sukcessorowie Jarochowskiego, za których się udali dostatecznie niewylegitymowali i teraźnieyszy ich pobyt nieiest wiadomy, przeto zapozywa się ninieyszem wszystkich w ogólności, którzyby do wspomnionego długu iakowe rościli pretensye, iżby się w terminie na dzień 21. Kwietnia 1830- zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Potrykowskim w sali sądu tuteyszego stawili i prawa swe udowodnili, gdyż w razie przeciwnym we względzie wyżey wspomnionego długu wieczne im milczenie nakazaném i wymazanie takowego w xiędze hipoteczney zadecydowaném zostanie.

Gniezno d. 28. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

# PATENT SUBHASTACYINY.

Wieczysto dzierzawny folwark Dombrowa w Powiecie Wrzesińskim Ekonomi Gozdowskiey po Nr. 1. polożony, na którym kanon roczny 42 tal. 10 sgr. ciąży a którem według taxy w m. Kwietniu r. b. sądownie sporządzoney 572 tal. minus ma ważtości ma być na domaganie się wietości ma być na domaganie się wietosci.

ber Glaubiger bffentlich an den Meiftbies tenben verfauft werben. Wir haben hierzu die Bietunge-Termine auf

> ben 9. Januar ben 10. Februar ben 10. März

von welchen ber letztere peremforisch ist, Bornittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath Jefel hieselbst anberaumt, wozu besitz und zahlungsfähige Käufer eingeladen werden.

Die Taxe kann jeder Zeit in unserer

Registratur eingefeben werden.

Gnesen den 5. November 1829. Konigl. Preuß. Land = Gericht. rzycieli drogą publiczney licytacy: naywięcey daiącemu sprzedanym.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na

dzień 10. Lutego i dzień 10. Marca,

z których ostatni iest zawity, zrana o godz. 9. przed W. Sędzią Jekel tu w mieyscu i na takowe posiadania zapłacenia zdolnych nabywców zapozywamy. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 5. Listopada 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Im Monat November 1829 ift zu Sienno bei Wagrowiec bei Ausgrabung ber Kartoffeln ein Stud gediegenen Golbes, 84 Rtbl. an Werth, gefunden und an und abgeliefert worden.

Der unbekannte Eigenthumer biefes Goldes wird daher hierdurch aufgeforstert, in dem zu diesem Zweck am 3 ten April 1830 vor dem Herrn Landgezichts-Rath Biedermann Bormittags um 9 Uhr anstehenden Termine in unserm Instructions-Zimmer zu erscheinen und seine Rechte nachzuweisen, widrigenfalls er mit demfelben präcludirt und das Gold dem Finder oder wer sonst ein Recht darauf hat, zuerkannt werden wird.

Gnesen ben 14. December 1829. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

We wsi Siennie powiecie Wągrowieckim znaleziono w miesiącu Listopadzie 1829. przy wykopywaniu
kartofii kawałek czystego złota w wartości 84 tal., które nam przystawiono. Wzywamy przeto niewiadomego właściciela tegoż złota, iżby się
w terminie w tym celu na dzień 3.
Kwietnia 1830. zrana o godzinie
9. w sali naszéy instrukcyinéy stawiwszy prawo swe udowodnił, gdyż
w przeciwnym razie z takowym wykluczonym, złoto zaś znalazcy lub
komu innemu prawo do niego maiącemu przysądzone zostanie.

Gniezno d. 14. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmadung.

Die hiefigen Kammerei-Borwerke in Ober- und Nieder-Pritschen und zwar:

bas rothe Borwerf nebft ber babei befindlichen Bierbranerei und Branntsweinbrennerei und bem Getranke-Berlags-Rechte,

b) bas Lammel=Borwerf,

c) bas Mittel= und Nieder-Borwert, fo wie

d) Die ftabtische Biegelei,

follen anderweit, vom 1. Juli d. J. ab, auf brei hinter einander folgende Jahre eine geln ober auch gusammen, jedoch ohne Hofebienfte, verpachtet werden.

Diegu haben wir die Licitations-Termine

den 18. Marg, ben 15. April, und ben 17. Mai c. 2.,

sedesmal Bormittags um 10 Uhr in unserer Seffions-Stude anderaumt und laben Pachtlustige bazu ein, mit dem Bemerken, daß jeder Licitant vor Abgabe selned Gebots eine Caution von 500 Athler, baar ober in Pfandbriefen zu deponiren hat, und den Meistbietenden die Pacht, unter Borbehalt der hohen Regierungs-Genehmigung, zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbedingungen fonnen taglich in ber Magifirats-Regiffratur eingez

feben werben.

Fraustadt ben 14. Januar 1830.

Der Magistrat.

Die Direction bes Cafino giebt fich bie Ehre, bie geehrten auswartigen Mitglieber hiermit zu benachrichtigen, baf Dienstag ben 23. Februar c. ein Thee dansant im gewöhnlichen Lokale statt finden wird.

Pofen am 20. Februar 1830.